Courfe und Depeschen.

Menefte Machrichten.

Mr. 120.

Mittwoch, den 17. Jebruar

1875.

### Börsen = Telegramme. (Schluffurfe.)

Rewhork, 16. Februar 1875. Goldagio 15%. 1/20 Bonds 1885 119%.

| Within, 11                  | Acornar      | TOLD. (SetteAt.   | andeutur.)    |            |
|-----------------------------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| 9000                        | Not. v. 16   |                   | 97            | ot. v. 16. |
| Märkid-Posen &. A. 262      | 20 26 50     | Brovingtal=Disc   | :. dito 80 50 | 80 25      |
| Summer of M. 1092           | 0. 109 50    | Mileininger Man   | ir dird 90    | 90 40      |
| averatione or al            | (1) 117 7(1) | Somiet Prontedio  | erem . 103 70 | 103-       |
| Perialeitide &. 21. 1417    | 70 140 80    | (Senottenichafts: | 28 88 75      | 88 50      |
| Settr Mordwetthabn 2735     | 50 273 56    | Berl Bant-Ber     | ein . 81 90   | 1 82 -     |
| 201. Brovingial B. A. 1081  | 108 -        | Deutsche Union    | 28 73 50      | 74 —       |
| Althentide B. M 77 5        | 50 77 20     | Gentralb.f. 3nd.  | u.Hdl. 75 75  | 75 50      |
| candwirthschaftl.B.A. 66 -  | - 62 -       | Redenhütte        | 25 -          | - 25 -     |
| - (Rwieledt Wontodt)        |              | Rhein= Make &.    | 91 20 70      | 0 20 70    |
| Oftbeutsche Prod. dito 15 - | - 15 50      | Dormunder Un      | ton 29 5      | 29 75      |
| Dechaler u. Disc. Dito 1 -  |              | Romas 11. Faur    | abiitte 1197: | 120 -      |
| Disc. Command A. 159        | 90 159 80    | Italiener         |               |            |
|                             |              |                   |               |            |

| wernin, den .         | 11. Februa  | r 1815. (Letegr. Agentur.)         |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|
|                       | Dot. v. 16. | Not. v. 16                         |
| Weizen fester,        |             | Ründig. für Roggen —   250         |
| April-Weat 178        | 5 50 175 -  | Ründig, für Spiritus — —           |
| Juni-Juli 180         |             | Kondsbörfe: gefcäftslos.           |
| Some Factor           |             |                                    |
| Moggen fester,        |             | Br Staatsichuldicheine 91 50 91 90 |
| Abril-Wat 141         |             | Bof. neue 4% Blandbr. 95 - 95 20   |
| Tan Tunt 140          | -13950      | Bofener Rentenbriefe 95 50 96 50   |
| Juni Juli 139         | 50 139 -    | Franzosen 527 — 526 —              |
|                       |             | Rombarden 227 - 229 50             |
| Mortis Wat 58         | 3 10 53 FO  | 1860er Lopfe 117 - 117 -           |
| Mai-Juni 54           |             | Staliener 69 30 69 20              |
|                       |             |                                    |
|                       |             | Americaner 99 - 98 90              |
| Spiritus höher,       |             | Desterreich. Aredit . 402 - 403 -  |
| leto 57               |             | Türken 43 50 44 20                 |
| Februar 58            | 3 10 57 80  | 74proc. Rumanier . 31 50 34 90     |
| april-wai 58          | 90 58 40    | Boln.Liquid.=Bfandbr. 70 70 70 70  |
| Juli-Juli 59          |             | Russische Banknoten 284 30 284 50  |
| Juli-August 60        | 60 60 90    | Desterr. Silberrente 69 30 69 40   |
| Salan Overil Consider | E0 155      | Gentles Gilankaha 100 Eu 100 00    |
| Safer, April-Mai 154  | 90 199 -    | Galizier Eisenbahn 106 50   106 20 |
|                       |             |                                    |

Stettin, ben 17 Februar 1875. (Telegr. Agentur.)

|              | * |    |     |     | 0-4-  |      | A WOLDS / 12   |      | 62    | ,   |      |      |    |
|--------------|---|----|-----|-----|-------|------|----------------|------|-------|-----|------|------|----|
| M            |   |    |     | Mo  | t. v. | 16   |                |      |       |     | Mot. | v. 1 | 16 |
| Weizen matt, |   |    |     |     |       |      | Wiibol mait,   |      |       |     | 1    |      |    |
| April Mai    |   |    | 178 | 50  | 179   | -    | Feb nar .      |      |       | 51  | -    | 51   | -  |
| Wat          |   |    | -   | -   | -     | -7.6 | April-Mai .    |      |       | 51  | 25   | 75   | 50 |
| Mai Juni     |   |    | 178 | 50  | 179   | -    | Bpiritus feft, |      |       |     |      |      | -  |
|              |   |    |     |     |       |      | LDCD           |      |       | 55  | 50   | 55   | 50 |
| Roggen matt, |   |    |     | - 3 |       |      | Februar        | TO Y |       |     | -    |      |    |
| -range munti |   |    | 440 |     | 112   | 1500 | April-Mai .    |      |       | 100 | 80   |      |    |
| Kebruar .    |   | N. |     |     |       |      |                |      |       |     |      |      |    |
| Abril=Mai .  |   |    |     |     |       |      | Juni=Juli .    |      |       | 59  | 80   | 59   | 80 |
| Mai=Juni .   |   |    | 137 | 50  | 138   | 50   | Betroleum,     | 3    | febr. | 13  | -    | 13   | _  |
|              |   |    |     |     |       |      |                |      |       |     |      |      |    |

Börse zu Posen.

Bofen, den 17. Februar 1875. [Amtlicher Börfenbericht.]

Bosen, den 17. F.bruar 1875. [Börsenberickt.] Wetter: Frost. Regaen flau. Febr. 145 Mt. S., Kebr. März 145 Mt S., März April 144 Mt. bz. u. S., Moris Mai 143,50 Mt. bz. u. S., Mai Juni 143 Mt. S., Juni Juli 143 Mt. bz. u. S., Ili-August 143 Mt. B.

Swirktur fester. der Febr. 54,80 Mt. bz. u. S., März 55 20 Mt. bz. u. S., April 55,90 Mt. bz. u. S., April 55,90 Mt. bz. u. S., April 55,90 Mt. bz. u. S., Juni 57,50 Mt. bz. u. S., Juli 58,30 Mt. bz. u. S., August 59 Mt. bz. u. S. Loko-Spirktus ohne Tag 54 G.

### Posener Marktbericht vom 17. Februar 1875.

| Festsegungen ber flädtischen Markt-Deputation. |     |      |       | feir | are     | mit  | ilogra<br>ilere<br>iare. | prdii<br>Wa | prdindre<br>Waare. |  |  |
|------------------------------------------------|-----|------|-------|------|---------|------|--------------------------|-------------|--------------------|--|--|
|                                                |     |      |       | Mit. | 郑f.     | Mt.  | Bf.                      | Det.        | Bf.                |  |  |
| Weizen                                         |     |      |       | 9 .  | -       | 7    | 80                       | 7           | 40                 |  |  |
| Roggen                                         |     |      |       | 7    | 60      | 7    | 30                       | 7           | 15                 |  |  |
| Gerfte                                         |     |      |       | 7    | 80      | 7    | 40                       | 7           | 10                 |  |  |
| Safer                                          |     |      |       | 9    | -       | 8    | 50                       | 8           | 20                 |  |  |
|                                                | Die | fäbt | tiche | Mari | t = 200 | mmtf | ton.                     |             |                    |  |  |

Produkten-Börse.

Magdeburg, 15. Februar Weisen 175 190 Mt., Roggen 165— 170 Mt., Gerste 170-203 Mt., Hafer 185-200 Mt. Alles per

Tro Mt., Gerste 170–203 Mt., Hafer 185–200 Mt. Alles ver 1600 Kilogr.

Stettin, 16 Febr. [Amtlicher Berickt.] Wetter: klare Luft, — 1° R. Morgens — 4° R., Barometer 28, 6. Wind: Südwest.

Neizer 175–183 Mt., feiner 189 Mt, ver Fruhjahr 180–179–178 50 Mt ba, 179 B. u. G., Mais Juni 180–179 Mt. ba, Juni Juli 181 Mt. ba, 171 B. u. G., Mais Juni 180–179 Mt. ba, Juni Juli 181 Mt. ba, InlieAugust 182 Mt. B. — Rogaen medriger, ver 2000 Bb loko rust. 145–148 Mt. inländ. 148–154 Mt, per Febr. u. Febr. März 146 Mt. nom. Frühfahr 142–141 Mt. ba, u. G., 141,50 B., Mais Juni 188 50–137,50 Mt. ba, Juni Juli 137,50 Mt. B. — Gerste vernachiscisch, per 2000 Bb. loko 144–177 Mt. bb. — Gerste vernachiscisch, per 2000 Bb. loko 144–177 Mt. bb. — Gerste vernachiscisch, per 2000 Bb. loko 144–177 Mt. bb. — Gerste vernachiscisch, per 2000 Bb. loko 144–175 Mt. bb. — Gerste vernachiscisch per 2000 Bb. loko 154–183 Mt., Frühjahr 163–162,50 Mt. bb., Mais Juni 161 Mt. B., Juni Juli 160 Mt. R. — Erbsen unberändert, per 2000 Bb. loko 174–183 Mt., Frühjahr Futters 174 Mt. B. — Wärterrühlen niedriger, per 2000 Bb loko 250–255 Mt. bb., Sept. Dikbr. 254 Mt. bb. — Kübb is feit, per 200 Bb. loko bei kleinigsteiten stüstiges 53 Mt. B., per Febr. März nu. Märzsübrit 51 Mt. B., AprileMai 51–51,50 Mt. bb., Mais Juni 52 Mt. bb., Sept. Dt. 54,50 Mt. bb., Eptrelwai 51–51,50 Mt. bb., Wais Juni 52 Mt. bb., Sept. Dt. 54,50 Mt. bb., Per Febr. März 56,80 Mt. B., Regultrungs breis fibr. Rindigungen: Roggen 146 Mt., Kübb 51 Mt., Spritus 56,80 Mt. B., Wais Juni 59,50–59,80 Mt. bb., Begultrungs breis 13 Mt. be Febr. 12,90–13 Mt. ba, Sept. Ott. Luly Breslau, 16 Februar. [Amtlicher Produkten-Berickt.]

Offisiell gefündigt: 1000 Etr. Koggen, 500 Etr. Hae. Gept. 374, –49, bochsein 50–53 — Reef aat, weiße, fest, ordinär 42–48,

Spirins.

Aleefaat, rothe, rubig, ordinär 38–41, mittel 43–45, fein 47–49, bochfein 50–53 — Kleefaat, weiße, fest, ordinär 42–48, mittel 51–57, fein 62–65 hochfein 68–72. — Roggen per 1000 Kilo niedriger, ver Febr. 142 G., 143 B, Febr. März — April Mai 142,50—142–141,50 bz., Mai-Juni 142,50 B., Juni-Juli 142,50 B.— Beizen per 1000 Kilo 180 B., April Mai 170 bz., Mai-Juni 172 B.— Gerse per 1000 Kilo 165 B.— Pafer ver 1000 Kilo per Febr. 155 B., April Mai 157 50–157 bz. u. G., Mai-Juni 158,50 B.— Maps per 1000 Kilo 255 B.— Riv b i set, losto 53,50 B, abgel. Kinsbigungsscheine — per Febr. u. Febr. März 52,50 B., April Mai 52,50 B., Mai-Juni 53,50 B., Sept. Ott. 56,50 B.— Spiritus set, per 100 Liver loco 54,30 B., Sept. Ott. 56,50 B.— Spiritus set, per 100 Liver loco 54,30 B., Sept. Ott. 56,50 B.— Spiritus set, per 100 Liver loco 54,30 B., Sept. Ott. 56,50 B.— Spiritus set, per 100 Liver loco 54,30 B., Sept. Ott. 56,50 B.— Spiritus set, per 100 Liver loco 54,30 B., Sept. Ott. 56,50 B.— Spiritus set, per 100 Liver loco 54,30 B., Sept. Ott. 56,50 B.— Spiritus set, per 100 Liver loco 54,30 B., Sept. Ott. 56,50 B.— Spiritus set, per 100 Liver loco 54,30 B., Sept. Ott. 56,50 B.— Spiritus set, per 100 Liver loco 54,30 B., Sept. Ott. 56,50 B.— Spiritus set, per 100 Liver loco 54,30 B., Sept. Ott. 56,50 B.— Spiritus set, per 100 Liver loco 54,30 B., Sept. Ott. 56,50 B.— Spiritus set. — Biu set.

| 3.                                      | Breslau, den 16. Februar (Landmarkt.)           |                            |                                       |                                  |                            |                            |                            |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |                                                 | 31                         | In Mart und Pfennigen<br>pro 100 Kilo |                                  |                            |                            |                            |  |  |  |  |
| )=                                      | Tallahumaan ban Qubilifan                       | fei                        | ine                                   | mit                              | ttle                       | vrdinäre<br>Waare          |                            |  |  |  |  |
| ŧ.                                      | Festsetzungen der städtischen Markt-Deputation. | 207t.                      | Bf.                                   | mt.                              | 93F.                       | Mi.                        | 18F.1                      |  |  |  |  |
| 30                                      | Weizen, weißer                                  | 19<br>18<br>15<br>16<br>17 | 60<br>80<br>60<br>50                  | 18<br>17<br>15<br>15<br>16       | 30<br>-<br>10<br>50<br>40  | 16<br>15<br>13<br>14<br>15 | 30<br>90<br>40             |  |  |  |  |
| t.                                      | Festsetungen ber Kandelstammer=                 | 21                         | 30                                    | 20                               | 30                         | 18                         | 10                         |  |  |  |  |
| 1 25 1                                  | Raps<br>Winterrühsen<br>Sommerrühsen<br>Dotter  | 24<br>23<br>23<br>22<br>26 | 75<br>75<br>75<br>75<br>75            | 23<br>21<br>21<br>21<br>21<br>25 | 75<br>75<br>75<br>25<br>25 | 21<br>19<br>19<br>19<br>23 | 25<br>25<br>25<br>25<br>25 |  |  |  |  |

(Brest. Dols.=BL)

**Bromberg**, 16. Februar. (Marktbericht von A. Breidenbach.) — Weizen 162—180 Mark. — Roggen 140—150 M. — Gerste 150—158 M. — Hafer 160—165 M (Alles per 1000 Kilo nach Qualität und Effektivgewicht.) — (Privaibericht.) Spiritus 51,50 Mark per 100 Liter a 100 pCt.

Breslan, 16. Februar. [Bericht über ben bresla ttenmarti.] Breisnotirung per 100 Kilogramm netto. über ben breslauer Bro duttenmarkt.]

Duktenmarkt.] Breisnotirung per 100 Kilogramm netto.

Effektiv-Geschäft. Weizen matt, weizer 16,50–18,60–19,80 Mark.
gelber 15,60–17,20–18,20 Mark. — Reggen matt, ichlesischer 14,40
–15,90 Mark, gatizischer 13,70–14,90 Mrk. — Gerste matt, schlesische 15,80–16,80 Mark, gatizischer 13,70–14,90 Mrk. , ung. 15,80–16,80 Mrk.
Oaser matt, schlesischer 16,20–17,50 Mrk., ung. 15,80–16,80 Mrk.
ungarischer 15–16,60 Mrk. — Erbsen unveränd., Kockerschen 18,50–21 Mrk., Kuttererbsen 16–18 Mrk. — Biden sehr begehrt, schlesische 19–20,50 Mark. — Bohnen unverändert, schlesische 19–20,50 Mark. — Bohnen unverändert, schlesische 21,50–23 Mark, galizische 20–21,50 Mrk. — Lupinen beachtet, gelbe 14–15,50 Mrk., blaue 12–13,50 Mrk. — Mats behauptet, 13,80–14,50 Mrk. — Delsacten seh, Winterraps 23–24–25,50 Mrk., Winterübsen 20–22,25 bis 24 Mrk., Sommerrübsen 20–22,25–24 Mrk., Dotter 19–22–23,50 Mrk. — Schlagtein unverändert, 22,50–25,50–27 Mrk. — Danssachen offerirt, 19,50–20,50–21 Mrk.

Breisnotirung per 50 Kilogramm nette

Breisnotirung per 50 Kilogramm netto.

Rapstuden fest, schlesischer 7,50–8 Mrt., unaar. 7–7,50 Mrt. – Aleesaat matt, weiß 36–45–54–72 Mrt., roth 30–39–46–54 Mrt. schwedisch 54–63–75 Mrt., gelb 16,50–21 Mrt. – Thymothee gefragt, 27–30–33 Mrt. – Leintuden 11–11.50 Mrt.

Der Markt berkehrte beute für fammtliche Cerealien in unber ändert matter Haltung, nur Delsaaten, Widen und Rocherbsen blieben nach wie vor sehr begehrt.

### Staats- und Volkswirthschaft.

\*\* Westendgesellschaft S. Snistorp u. Co. In dieser Konkurksache ist schon am 10. c. von dem Königliwen Kammergericht (unter Beugnahme auf das Erkenntnis des Reichs-Oberhandelsgerichts, betreffend die Duistorp'iche Beschwerde wegen der Bereinsbant) die Einleitung des Altorderfahrens dekretirt worden. In Rücksicht auf den Umstand, das das Leipziger Erkenntnis erst am 9 c. in den Besit des Kammergerichts gelangen konnte, verdient die Präzision, mit welcher die Entschedung wegen Westend setz gekroffen, sowohl seitens der Gläubiger als auch der Aftionäre besondere Anerkennung und es ist anzunehmen, daß das Berliner Stadtgericht das gerichtliche Bersahren in den kürzesten, gesetzlich vorgeschriebenen Fristen eins stellen werde. ftellen merbe.

\*\* Glogan, 15. Februar. [Glogaus Bittauer Eisens babn.] In der heutigen Sizung des Komitees für eine Eisenbahn von Gwzau über Bunzlau. Lauban bis zur Landeszrenze in der Richtung auf Zittau wurde auf Antrag des Borsizendeu, Landrath von Jagwiz Gogau, beschlossen, die Borarbeiten sofort aussühren zu lassen und mit der Aussührung den Ingenieur F. Thiel in Breslau zu betrauen. (Schles. Zig.)

# sokales and Provinzielles.

r. Ausgewiesen wurden im Lause des IV. Quartals v. J. im Regierungsbezirk Bosen über die Landesgrenze 10 Bersonen, und zwar 8 nach Russischen, 2 nach Oeferreich; 2 davon aus dem Kreise Adelnau, 2 aus dem Kr. Breschen, 2 aus dem Kr. Fraustat, je 1 aus der Stadt Posen und den Kreisen Buk, Kosten, Obornik. Bon den ausgewiesenen Bersonen gehörten 7 der katholischen, 3 der mosaisschen Konfession an; unter ihnen befand sich ein 4jähriges Mädchen, welches von den in Kalisch wohnenden Eltern im Kr. Avelnau zurücgelassen, und von den diesseitigen Behörden an den KreissChef zu Kalisch abgeliesert worden ist.

Diebstähle. Einer Arbeiterfrau auf der Bhilippinerstraße ist bor Kurzem eine bedeutende Quantitä Federn genobien worden. — Borgestern wurden einem auf der Wallichei wohnenden Frauenzim mer aus underschlossenem Koffer 13 Thir gestohlen. Berhaftet wurden gestern zwei biesige Arbeiter, die eine Militärpatrouille im Glazis der Festung vor dem Barschauer Thore damit beschäftigt fand, zwei Stude Sols absufagen.

## Angekommene fremde vom 17. februar.

MYLIUS' HOTEL DE DRESDE. Die Rittergutsbef Baarth aus Modrze, Krause und Frau aus Schrodfa, Baarth aus C rekwica, Direkton Ditmann aus Guben, die Kausk. Wittig aus Bremen, Fungerhut aus Breslau, Tenner u Frau aus Inowraclaw, Oppenheim aus Elberfeld, Reditch aus Schwiedus, Abrendschn aus Bromberz, Maha aus Leipzg, Albrecht, Conrad und Liebig aus Berlin, Mesenberg aus Breslau, Boedke aus Strassund, Roppen aus Eengenseld, Frit aus Frankurt. Galewski aus Lisa, Koppen aus Siettin, Mäge und Tochter aus Bojanowo, Lieut Stach von Golzheim aus Disseloorf. Schulinsp. Teetlenburg aus Wolskein, Stallmeister Stranzinger aus Minden.

HOTEL DE BERLIN. Gutsbesitzer von Kosuckt aus Swynta, die Kauft Lewy aus Krotoschin, Neulaander aus Karchowitz, Ehrstardt u. Kellher aus Berlin.

## Mg. Aleber die Witterung des Januar 1875.

Der mittlere Barometerstand des Januar beträgt nach 27jäh-rigen, täglich drei Mal, des Morgens um 6 Uhr, des Mittags um 2 Uhr und des Abends um 10 Uhr in der Stadt Vos en angestellten Beob-achtungen: 27" 11" 43 (Pariser Joll und Kinien). Der mittlere Ba-rometerstand des vergangenen Monats war: 27" 11" 00, war also nur um 0" 43 niedriger, als das berechnete Mittel.

nur um 0" 43 niedriger, als das berechnete Mittel.

Der vergangene Januar gebörte in Holge des vorherrschenden Requatorialstromes zu den wärmsten seit 1848. Der 32 Mal im Südswenquadranten und 35 Mal im Rozdwestquadranten beobacktete Wind brackte an 20 Tagen Riederschläge und eine relativ hohe Wärme, die heodacktete Durchschnitts Temperatur von 4° 90 Meanmur erreichte, eine Wärme, deren Bedeutung in die Augen springt, wenn man sie mit der entspreckenden niedrigsten von 1848 mit — 9° 99 vergleicht. Das Barometer siel vom 1. Abends 10 Uhr bis zum 6. Morgens 6 Uhr vei SD. und erit heiterem, dann bedeckten Himmel und Schneessal von 28" 5" 17 auf 27" 10" 26, sieg dann, mährend am 5. und 6. Regen siel, dis zum 7. Abends 10 Uhr bei R. auf 28 '4" 84 und siel varauf ei SB. und häusigem Regen die zum 17. Mittags 2 Uhr auf 27" 4" 44 Um 19. und 20. trat dann ein Sturm ans SB. mit Regen am 19, 20 und 21. ein und der fortdauernde mätzige SB. bradte am 22, während das Barometer auf 27" 1" 70 berahgung, wieder neuen Schnee. Darauf sieg das Barometer bei vorherrschole dilhr pischsich auf 21" 8" 02 und darauf bei RB. dis zum 28. Morgens 6 Uhr 21" 8" 02 und darauf bei RB. dis zum 28. Morgens 6 Uhr 21" 21" 21" 70 der absten die zum Schluß des Monats um 28" 4"".

Um höchsten siand das Barometer am 28. Morgens 6 Uhr 27" 1" 70 her absten die zum Schluß des Monats um 28" 4"".

Am höchten stand das Barometer am 28. Morgens 6 Uhr: 25 6" 01) dei NW., am tiefsten am 22. Morgens 6 Uhr 27" 1" 70 bei SB.; mithin beträgt die größte Schwankung im Monat 16" 30, die größte Schwankung innerhalb 24 Stunden + 9" 33 (durch Steigen) vom 26. zum 27. Abends 10 Uhr, während der Wind von SW. nach NW. herumging.
Die mittlere Temperatur des Januar beträgt nach 28jährtegen Beobachtungen — 1° 76 Reaumur, ist also um 0° 95 niedriaer, als die des Berember: die mittlere Temperatur des dergangenen Monats

Die mittlere Temperatur des Januar vertagt nach 25, and gen Beobachtungen — 1° 76 Reaumur, ist also um 0° 95 niedriaer, als die des Dezember; die mittlere Temperatur des vergangenen Monats war — 0° 71, war also bedeutend, nämlich um 1° 05 über dem Mittel. Die mittlere Tageswärme siel vom 31. Dezdr bis zum 1. Januar von — 5° 40 Reaumur auf — 13° 74, siel am 2 Januar bis auf — 14° 40, stieg am 3. auf — 5° 20 und am 4. bis auf + 1° 73, siel dis zum 6. auf + 6° 77 und darauf dis zum 10. auf — 8° 93, sieg dis zum 11 auf — 4° 30 und dann dis zum 12. auf + 0° 20, hob sied zum 15 weiter auf + 3° 03 und erreichte dis zum 20 sogar + 7° 10. Dann siel sie au 21. und 22. aus + 6° 57 und + 0° 53 und am 23. plöglich auf — 2° 83, hob sied zum 25 auf + 4° 23, siel bis zum 28. auf — 3° 23 und stieg dis zum letzten wieder auf 1,03 Grad Ralte

Am höchsten stand das Thermometer am 20. Mittags 2 Ubr: + 9° 0 bei WRW., am tiefsten am 1. Abends 10 Uhr: — 17° ö bei Nord

Mus den im Januar beobachteten Winden: NND. = S. = 4 WNW. = 3 NW. = 13 NNW. = 2 SB. = 24 BSB. = 2 DRD. = 0ift die mittlere Windrichtung von Gud 68° 16' 0" au Weft

berechnet worden. Die Niederschläge betrugen an 12 Regen- und 5 Schneetagen and I Tagen mit Regen und Schnee 274,7 Kubikzoll auf den Quadrat-fuß Land, so daß die Regenhöhe auf 22" 89 stieg. Das größte Ta-gesquantum siel am 6. und betrug 274,7 Kubikzoll auf den Quadratfuß

Es murben 7 Debel beobachtet. Gin Tag war wolfenleer.

Das Mittel der Luftfeuchtigkeit war des Morgenes 6 Uhr: 94 Prozent, des Mittags 2 Uhr 89 Brozent, des Abends 10 Uhr 94 Brozent und im Durchichnitt 92 Brozent der Sättiguna. Der mittelere Dunstdiuck (der Druck des in der Luft enthaltenen Bassers dampfes) betrug 1" 86; mithin der Druck der trockenen Luft allein 27" 9" 14.

# Bis 5 Uhr Nachmittags eingegangene Depeschen.

Baris, 16. Februar. Der "Moniteur" erflärt die Mitibeilung der "Augsburger Allgemeinen Beitung", Decages habe ben frangofifden General-Conful in Belgrad jur Ablegung des Titels "Diplomatifcer Agent" aufgefordert, für unrichtig. Die Regierung fei auch von keiner Seite ju foldem Schritte beranlagt morden.

Berfailles, 16. Februar. Die Nationalberfammlung erledigte mehrere fleine Gefetentwürfe und vertagte fich bierauf bis Freitag. Bor Beginn ber Berathungen beschuldigten Saiffet und Lorgeriel (Rechte) ben Brafidenten, burch Ueberweifung ber Gefegentwürfe Baddington und Bautrain an die konstitutionelle Kommission die Geschäfts ordnung verlett zu haben, welche, nachdem das Senatsgeset ordnungsmäßig verworfen, eine erneute Berathung beffelben Gegenstandes bor drei Monaten untersage. Der Brafibent wies nach, daß er die Ge schäftsordnung nicht berlett habe. Die Berichterftattung ber Untersuchungs-Kommission über bie Bahl Bourgoings (Nebre) mit ben Ausfagen bes parifer Polizeipräfekten über bas bonapartififche Bentraltomite findet Freitag ftatt.